m

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 81. Sonnabend, den 4. April 1846.

Angekommene Fremde vom 2. April.

Sr. Stud philos. Melgnnöfi aus Bredlau, I. Breite Str. Mr. 20.; Sr. Landschafterath v. Milgewefi a. Modlifzewfo, I. im Landschaftegebaude; Sr. Solgh. Scharmenta aus Samter, Die grn. Gutop. Cunow aus Dembina, Reiffert aus Bielicowo, Gr. Raufm. Rurgig a. Rafwig, I. im fcmargen Moler; Gr. Dr. Belasto a. Dwinst, Frau Affeff. Damm a. Brefcben, Sr. Brennereip. Buffe a. Chodziefen, Sr. Guteb. Rennemann aus Neuftabt a. 2B, Sr. Commiff. Kort aus Twarfowo, t. im Hotel de Berlin; gr. Geifil. Glowinsti a. Danzig, Gr Guteb. Piattoweti a. Aurowo, I. im Hotel de Hambourg; Fraul. v. Palineta a. Bromberg, I. Breel. Str. Dr. 17.; Sr. Raufm. Gerde aus Berlin, I. im rhein. Sof; Sr. Dberamtm. Rruger aus Bogdanowo, Die Grn. Guteb. v. Budzifzewell a. Rfigget, v. Biernacht aus Bablino, I. im Hotel de Bavière; Sr. Guteb. v. Stablewefi aus Glacheino, 1. im Hotel à la ville de Rome; Sr. Guteb. v. Mofzegenbfi a. Stempucho, Frau Guteb. v. Radoneta aus Siefierti, Sr. Gutep.-Sohn Lowicfi a. Rl. Jeziory, I. im Hotel de Paris; fr. Partit. Schlofmann aus Bern, I. Ritterftr. Rr. 8.; fr. Stud, phil. Grufgegunett aus Breslau, I. Mafferftr. Rr. 16.; Gr. Guteb. v. Blo. cifzewefi a. Smogorzewo, I. in ber goldnen Gans; Sr. Raufm. Gurefi a. Rurnif, I. im Hotel de Paris; Sr. Menelewsti, Sauptm. a. D., aus Lagiewnit, I. im Hôtel de Dresde; gr. Det. Schulg aus Pietromo, gr. Muller Garn a Robninit, I. in ber Stadt Glogau; Sr. v. Giandi, Sauptm. b. 1. Art. Brig., aus Cagan, I. Ronigeffr. Rr. 5.; Sr. Dberforfter Buffe aus Rogalin, Die Srn. Guteb. Iffmer a. Sierostam, v. Lipsfi aus Ludom, I. im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. v. Rofgudt a. Dalabufgfi, I. im Hôtel de Vienne; fr. Bormerfeb. Przygodi a. Bidgifgewo, I. im Midder; fr. b. Schimmelfennig, Major im 7. Suf., Reg., aus Brefchen, Sr. v. Grabefi, Lieut. im 14 Landw.=Reg., a. Dzienefann, Sr. Rreis-Phyf Jumo

aus Rempen, Sr. Guteb. Graf Gajeweri aus Wollftein, Sr. Juftig-Commiff. Sorft a. Rrotofdin, fr. Gymnafiaft Pawloweli a. Erzemefino, fr. Partit. v. Pagometi aus Szegepice, Die Ben. Raufl. Frankiewicz, Rurgafombli u. Dietroweti a. Gnefen, I. im Hotel de Baviere; Frau v. Miastowsta aus Trzemefzno, Gr. Guteb. v. Topinefi aus Gonice, I. im goldnen Lowen; bie Brn. Guteb. Graf Rwiledi aus Robelnit, v. Rieborsti aus Lodorowo, Mifolai aus Bronte, Gr. Glashuttenb. Mittelftata. Rarlehof, Sr. Rammerger .: Rath v. Wegner u. Sr. Stud. jur. Mauregli aus Berlin, fr. Rathoberr Bille u. Die frn. Rauft. Rlemann a. Frauftadt, Guder aus Grunberg, Sr. Stud. Graf Graboweli aus Berlin, Sr. Rreiswundarst Runger aus Roften, Die grn. Rauft. helwig a. Rawicz, Sonnigs a. hamburg, I. in Laufs Hôtel de Rome; bie grn. Rauft. Tabacgfiewicz aus Erzemefzno, Lewandowell a. Gnefen, Sr. Commiff. Difgewofi aus Murgynowo czarne, Sr. Berm. Chubineti aus Radzewo, Sr. Wirthich -Infp. Aredgli u. Sr. Gymnafiaft Rrieger a. Stanislawowo, fr. Burger Rafgewell a. Brefchen, 1. in ben 3 Sternen; Sr. Guteb. v. Rychlowell aus Bimnawoba, 1. im fcmargen Abler; Sr. Rreis-Phyf. Dr. Bona aus Mogilno, Die frn. Raufl. Sperling aus Groß Rendorf, Benas aus Rrotofchin, Boas aus Grunberg, Pinner aus Birnbaum, Schreper a. Schrimm, Schottlander a. Elbing, Liffner aus Reuftabt a. 2B., f. im Gidenfrang; Gr. Gutep. Matedi aus Glupon, Sr. Guteb. v. Dofzegeneft aus Jegiorfi, I. im Hotel à la ville de Rome; Sr. Guteb. v. Zaborowefi a. Itowiec, Fran Czachureta a. Dezufinno, f. in ber großen Ciche; Sr. Raffirer Bamier aus Gutowo, fr. Det.-Cleve Rutichera aus Breslau, I. im Hôtel de Pologne.

1) Proklama. In dem Spothes kenbuche des im Gnesener Kreise beleges nen Gutes Chladowo steht folgendes eins getragen:

Rubrica II No. 1 .:

Der Potioritats-Besitz dieses Gutes, in welchem sich die Anton v. Avszewstisschen Erben, namentlich die Francisca verwittwete von Uminska geborne v. Mystewska und die Ludowica geborne und verehelichte von Pomorska als Tochter, und einzige Erbin der Petronella verehesticht gewesenen von Pomorska gebornen von Anszewska auf den Grund des in

Obwieszczenie. W księdzehypotecznej wsi Chłądowa, położonej w powiecie Gnieżnieńskim, zapisanem jest, co następuje:

w Rubryce II. pod liczbą 1 .:

Possessya téj wsi ex jure potioritatis, w któréj się znajdują sukcessorowie po ś. p. Antonim Ryszewskim, mianowicie Franciszka z Ryszewskich owdowiała Umińska i Ludwika z Pomorskich Pomorska jako córka i jedyna sukcessorka Petronelli z Ryszewskich Pomorskiej na mocy zapadłego in fundo bonorum villae Chlondowo,

fundo bonorum villae Chlondovo, feria secunda post Dominicam Misericordiae proxima 1759 ergangenen, im Landgerichte zu Kalisch feria secunda post Dominicam Exaudi ejusdem anni oblatirten Condescensions-Decrets wegen ihrer Rubr. III. No. 1. besonders protestando eingetragenen Forderungen bessinden, und welcher auf die am 7. März 1796 geschehene Aumeldung ex decreto dom 5. März 1804 eingetragen worden ist, und

Rubrica III. No. 1 .:

Gine Protestation fur bie Unton bon Rufgemefifchen Erben, namentlich Die Francisca verwittwete pon Umineta ge= borne von Rpfgewefa und bie Ludowica geborne und verehelichte von Pomoreta, als Tochter und einzige Erbin ber Petro= nella verehelicht gemefenen von Domoreta gebornen von Ryfjemeta, wegen berihnen als Glaubigern bes Gregor bon Smas rzeweli burch bas in fundo bonorum villae Chlondovo feria secunda post Dominicam Misericordiae proxima 1759 ergangen, im Lanbge= richte zu Ralifch feria secunda post Do. minicam Exaudi ejusdem anni oblas tirte Conbedcenfione = Defret guerfannten Forberung von 3643 Thir. 4 Ggr. ober einundzwanzig Taufend acht hundert neunundfunfzig Gulben polnifch und 183 Ihlr. 11 Ggr. 22 Df. ober vier Taufend ein hundert Gulden und vierundzwanzig Grofden polnifch an zuerfannten Prozeg= Strafgelbern, beegleichen wegen einer bei bem Potioritate-Berfahren uber ben

feria secunda post Dominicam Misericordiae proxima 1759., wyroku kondescensionalnego i oblatowanego w Sądzie Ziemiańskim w Kaliszu feria secunda post Dominicam Exaudi ejusdem anni względem ich w Rubryce III. pod liczbą 1. zapisanych pretensyj i która possessya w skutek nastąpionego na dniu 7. Marca r. 1796. zameldowania tutej ex decreto zdnia 5. Marca r. 1804. została zapisaną, i

w Rubryce III. pod liczbą 1.:

Zastrzeżenie dla sukcessorów po ś. p. Antonim Ryszewskim, mianowicie Franciszki z Ryszewskich owdowiałej Umińskiej i Ludwiki z Pomorskich Pomorskiej jako córki i jedynej suk. cessorki Petronelli z Ryszewskich Pomorskiej względem przyznanej im jako wierzycielom Grzegorza Smarzewskiego prźez wyrok kondescensyonalny zapadły in fundo bonorum villae Chlondowo feria secunda post Dominicam Misericordiae proxima 1759. i oblatowany w Sądzie Ziemiańskim Kaliskim feria secunda post Dominicam Exaudi ejusdem anni, pretensyi 3643 tal. 4 dgr. czyli 21,859 złp. i 183 tal. 11 dgr. 25 fen. czyli 4100 zlt. 24 grp. jako przysądzona kara sukkumbencyjna, również względem ustapionej przed Sądem Grodzkim w Gnieżnie na dniu feria secunda post Dominicam Misericordiae 1762. Antoniemu Ryszewskiemu od Jana Czekanowskiego Proboszcza i przy

Nachlaß bes Abalbert von Rofidi ausge= fallenen, bem Unton von Rufgemefi von bem Probft Johann von Czefanowefi im Gnefenschen Grodgerichte feria secunda post Dominicam Misericordiae 1762 cebirten Forderung von 978 Thir. 13 pf. ober funf taufend acht hundert achtunds fechezig Gulben und einen Grofchen pol= nifc, und ift biefe Proteftation megen ber gufammen 4804 Thir. 15 Ggr. 4 pf. ober achtundzwanzig Taufend acht hundert fiebenundzwarzig Gulben und funfund, zwanzig Grofchen polnifch betragenben Forderungen auf die am 7. Darg 1796 geschehene Unmelbung ex decreto vom 5. Marg 1804 mit der Bemerfung ein= getragen worden, baf bie Glaubiger bis gu ihrer Befriedigung fich in bem Rubr. II. No. 1. besonders vermerften Potios ritate:Befite biefes Gutes befinden.

Ueber beibe Gintragungen ift unterm 3. April 1804 ein Sypothefenschein aus-

gefertigt worben.

Mach ber Behauptung bes gegenwartisgen Besigers sind diese Rubr. III. No. 1. eingetragenen Forderungen langst getilgt; berselbe ist aber weber das darüber ausgesertigte Dokument noch Quittung zu beschaffen im Stande, noch sind die jetigen Rechtsnachfolger ber genannten Unton von Answersischen Erbeu bekannt.

Das Dofument über obige Unsprüche soll jetzt amortisirt und bie obigen Intas bulate geloscht werden.

Es werben baber bie oben genannten

postępowaniu nad pozostałością Wojciecha Kosickiego spadłej pretensyi w ilości 978 tal. 13 fen. czyli 5868 złt. i 1 grp. i zostało zastrzeżenie to względem całej ogólem wynoszącej pretensyi 4804 tal. 15 dgr. 4 fen. czyli 28,827 złt. 25 grp. w skutek zameldowania z dnia 7. Marca r. 1796. ex decreto z dnia 5. Marca r. 1804. z tem nadmieniem zapisane, że wierzyciele aż do zospokojenia swego znajdują się w possessyi wsi tej ex jure potioritatis osobno zapisanej w Rubryce II, pod liczbą 1.

Na tedwaintabulaty został nadniu 3. Kwietnia r. 1804. wygotowany

wykaz hypoteczny.

Podług twierdzenia właściciela teraźniejszego są już dawno zaspokojone pretensyete zapisane wRubryce III. pod liczbą I., lecz tenże nie jest w stanie przystawić wygotowany na to dokument lub kwit, a także nie są wiadomi teraźniejsi następcy w prawach po sukcessorach ś. p. Antoniego Ryszewskiego.

Dokument wygotowany na powyższe pretensye ma teraz bydź umorzony, jako też i wymazanie rzeczo-

nych intabulatów nastąpić.

Wzywają się więc wzwyż wymie-

Anton von Rogewefifden Erben und be. ren Erben, Ceffionarien ober fonftigen Rechtenachfolger hiermit aufgeforbert, fpateftens in bem auf ben Sten guli c. Bormittage f1 Uhr por dem Deputirten herrn Referendarius v. Roznisti in un= ferem Inftruftionegimmer anberaumten Termine fich mit ihren etwanigen Unfprus den aus obigen Gintragungen ju melben, widrigenfalls fie mit benfelben praflubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillichmeis gen auferlegt, bas uber die Intabulate ausgefertigte Dofument amortifirt, Die Unfprude felbft in Bejug auf das Ritter= gut Chiabowo fur erlofchen geachtet und im Spotfefenbache werden gelofcht merben.

Bromberg, ben 11. Marg 1846.

Rbnigl. Ober = Lanbes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Lande u. Stadt-Gericht Erfte. Abtheilung zu Pofen, ben 7. Februar 1846:

Alle biejenigen, welche an die, von dem Sutfeerekutor des hiefigen Konigl. Lands und Stadt : Gerichts Audolph Schwarzstopf II. bestellten Amtstaution von 89 Mthlr. 17 fgr. 6 pf. einen Anspruch zu haben vermeinen, werden hierdurch vor, geladen, sich damit in dem hierzu am 28. Mai d. J. Vormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Auskultator Dr. Chostowski in unserem Instruktionszimmer anstehen:

nieni sukcessorowie ś. p. Antoniego Ryszewskiego, sukcessorowie, cessyonaryusze lub następcy w prawach ich niniejszem, aby się najpoźniej w ter minie na dzień 8. Lipca r.b. zrawa o godzinie II. w izbie naszej instru kcyjnej wyznaczonym, przed delegowanym Ur. Rożyńskim, Referendaryuszem, zgłosili pretensyami swemi z powyższych intabulatów pochodzących, gdyż w razie nie zgłoszenia się z takowemi zostana wykluczeni i im wieczne nakazaném zostanie milczenie, dokumenta zaś wygotowane na rzeczone intabulaty umorzonemi pretensye tyczące nawet saméj wsi szlacheckiej Chłądowa uważane będą za zgasłe i wykreślonemi zostaną z ksiegi hypotecznej.

Bydgoszcz, dnia 11. Marca 1846. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Król. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, wydział pierwszy, dnia 7. Lutego 1846.

Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowej przez Rudolfa Schwarzkopsi II. pomocnika exekutora tutejszego Królewskiego Sądu Ziemsko miejskiego w summie 89 tal. 17 sgr. 6 fen. złożonej, pretensye jakie mieć sądzą, wzywają się niniejszem, aby się z takowemi w terminie na dzień 28. Maja r. b. godzinę 10. z rana przypadającym w izbie naszej instru.

ben Termine bei Bermeibung ber Ausschließung zu melben.

kcyjnéj przed Auskultstorem Dr. Chosłowskim pod unikajeniem wylączenia ich z niemi zgłosili.

3) Nachbem über ben Nachlaß des hierselbst am 20. September c. verstorbenen Mühlenbaumeisters und Fabrikbesitzers Daniel Christian Niemann, welcher mit seisner hinterbliebenen Wittwe in Gütergemeinschaft gelebt hat, auf Antrag der Erben durch die Versügung vom 22. December c. der erbschaftliche Liquidations Prozeß eröffnet worden ist, werden hiermit alle Gläubiger des Nachlasses zur Anmeldung und Ausweisung ihrer Ansprüche an den Nachlaß vor unserm Deputirten Ober-Landes-Gerichts-Assessigner Freiherrn v. Vogten auf den 13. April 1846. früh 11 Uhr unter der Verwarnung vorgeladen, daß sie beim Ausbleiben aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Vefriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen. Die Nachlaß-Masse besieht zur Zeit in einem Grundstück hierselbst mit Fabrik-Gedäuden, Fabrik-Geräthschaften, Mobilien und ausstehenden Forderungen.

Die auswärtigen Gläubiger, welche ihre Forberungen nicht perfonlich ans melben und die Instruktion berselben nicht personlich abwarten wollen, konnen sich bierzu aus ber Zahl ber hiesigen Justiz-Commissarien Bogel, Schopke, Brix, Rosquette, Rafalski, Schult II. und Eckert Bevollmächtigte wählen, welche sie mit gehöriger Bollmacht versehen mussen. Auswärtige Gläubiger, welche hier keine Bevollmächtigten bestellt haben, werden bei den vorkommenden Deliberationen und abzufassenden Beschüssen ber übrigen Gläubiger nicht weiter zugezogen, vielmehr wird angenommen werden, daß sie sich den Beschlüssen der übrigen Gläubiger und ben Verfügungen des Gerichts lediglich unterwerfen.

Bromberg, ben 23. December 1845.

Roniglides Land= und Stabt=Gericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Samter.

Das im Camtericen Rreise bei ber Stadt Bronke belegene, ber Johann Gottfried Schulzichen erbichoftlichen Liquiz bationsmasse und ben Maria Glisabeth Schulzschen Erben gehörige Nadolnif-

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szamotułach.

W powiecie Szamotulskim przy mieście Wronkach położona nieruchomość młynarska Nadolnik bez młynów, do massy spadkowo likwidacyjnéj Jana Gottfryda Schulz i sukcesMühlengrundstüd ohne Mühle, welches ohne Berücksichtigung der damit verbunsbenen Mühlengerechtigkeiten und der, von den Eigenthümern behaupteten Hutungs, Holzungs und Dämmungs Gerechtsame gegen die Gutsherrschaft von Neudorff b. W. sowie ohne Abzug der strittigen von der Gutsherrschaft von Neudorff b. W. in Anspruch genommenen Grundlasten zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusschenden Taxe auf 4129 Athle. 21 fgr. abgeschäht ist, soll am 10. Juni 1846 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle hierselbst subhassiert werden.

Samter, ben 2. September 1845.

5) Nothwendiger Verkauf. Lands und Stadt = Gericht zu Meserig.

Die zu Meuhauser bei Bentschen unter Mr. 21/22 belegene bem Johann Handle geherige, aus einem Wohnhause, Stall, Scheune und Garten bestehende Grundsstüde, abgeschätzt auf resp. 180 u. 945 Rthle. zusolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, sollen den 23. Juni 1846 Wormittags 11 Uhr por der Gezeichtstags-Rommission in Bentschen sub-hastiet werden.

sorów Maryi Elźbiety Schulz należąca, bez względu do takowej przyłączonych praw młynarskich, oraz przez właściciela do dominium Nowej wsi pretendowanych praw pastwiska, wrębu i tamu i bez potrącenia spornych przez dominium Nowej wsi żądanych ciężarów gruntowych na 4129 tal. 21 sgr. oszacowana wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Czerwca 1846. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedana.

Szamotuły, dnia 2. Września 1845.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Grunta w Nowych Domkach pod Zbąszyniem pod liczbą 21. i 22. położone, Janowi Handke należące, z dow mu mieszkalnego, stajni, stodoły i ogroduskładające się, oszacowane na resp. 180 i 945 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 23. Czerwca 1846. przed południem o godźnie 11. przed Kommissyą sądową w Zbąszyniu sprzedane.

6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Birnbaum.

Das ben Papiermuller Friedrich Brufts ichen Cheleuten ju Muchodzin sub Dro. 19. belegene Grundftud, abgefcatt auf 3949 Thir. 9 fgr. 2 pf. gufolge ber, nebit Spoothefenichein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 30. April 1846 Bermittage 11 Uhr ordentlicher Gerichtoftelle subhaftirt merben.

Mille unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praclufion fpateftens in Diefem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubigerin Friederife Albertine Gich= baum wird biergu offentlich vorgelaben.

Birnbaum, ben 29. Decbr. 1845.

Bekanntmachung. Der Gute: befiger Lieutenant Julius Liebach gu 211t= Latig und Deffen Chegattin Bertha Rofa= lie geborne Trapp, haben mittelft Ber= trages vom 24. Februar 1846. Die Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Filehne, den 24. Februar 1846.

Sprzedaż konieczna. SadZiemsko-miejski w Miedzychodzie.

Nieruchomość w Muchoczynie pod Nr 19. położona, do małżonków Fryderyka Brust papierników należąca, oszacowana na 3949 tal. 9 sgr. 2 fen, wedletaxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Kwietnia 1846. przed południem o godzinie II. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadoma z pobyta wierzycielka Fryderyka Albertyna Eichbaum zapozywa się niniejszem publicznie.

Międzychód, dn. 29. Grudnia 1845.

Obwieszczenie. Właściciel folwarku Porucznik Liebach w Laskach starych i malżonka tegoż Berta Rozalia z domu Trapp, układem z dnia 24. Lutego roku 1846 spólność majatku i dorobku wyłączyli.

Wieleń, dnia 24. Lutego 1846.

Rbnigl, Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Nº 81. Connabend, den 4. Mpril 1846.

8) Nothwendiger fortgeseiter Verkauf.

Land= und Stadtgericht gu Schwerin.

Die zu Tebisch sub No. 17 belegene ben Martin Munchbergschen Ebeleuten gehörige Ganzbauernahrung, abgeschäft auf 6156 Rtblr. 17 jgr. 11 pf. zufolge ber nebst Hypothefenschein in der Regisstratur einzusehenden Tage soll in dem anderweitig auf den 14 Mai c. Borzmittags 11 Uhr anberaumten Termine an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Schwerin, ben 13. Februar 1846.

9) Bekanntmachung. Der Satt= ler Joseph Fromm und die unverehelichte Eylinde Fromm, beide hierselbst, haben mittelst Severtrages vom 27. Februar d. J. die Gemeinschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen, den 2 Marg 1846. Ronigl, Land: und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Der Gis genthumer oder Disponent der beiden, auf bem Ramen des ehemaligen Raufmanns Dalėj prowadzona sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko miejski w Skwierzynie.

Osada rolnicza w Trebiszewie pod Nr 17 położona, Marcinowi Müncheberg i żonie 1ego należąca, oszacowana na 6156 tal. 17 sgr. 11 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być w terminie dalszym na dzień 14. Majar b. zrana o godzinie, 11. wyznaczonym, w miejscu zwyklém posiedzeń sądowem sprzedana.

Skwierzyna, dnia 13. Lutego 1846.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do publiczne; wiadomości, że Józef Fromm powróżnik i niezamężna Cylinde Fromm, oboje ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Lutego roku hieżącego wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 2. Marca 1846. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Właściciela czyli dysponenta dwóch na imie byłego kupca H. Harms w tutejszém składzie leżąben Raffer Wein, H. H. und H H. von

resp. 6 Etr 46 Dio u. 3 Etr. 49 Pfo. wird hierdurch aufgefordert, une den dars über ausgestellten Diederlageschein bor= julegen, widrigenfalls, nach Daafgabe bes 6. 66. der Bollordnung, jum offent= lichen Bertaufe berfelben geidritten merben mird

Pofen, den 27. Februar 1846. Ronigl Doupt = Steuer = 21 mt.

5. harme im biefigen Pachofe lagerne cych beczek wina H. H. i H. H. z 6

cetnarów 46 funtów i 3 cent. 40 f. wzywamy niniejszem, nam na celten wygotowane świadectwo składu (Niederlagschein) pszedłożyć, inaczej bowiem podług § 66. Regulaminu celnego publicznie toż wino sprzedane bydź musi.

Poznań, dnia 27. Lutego 1846.

Król. Główny Urząd Poborowy.

11) Bekanntmachung In Folge bobern Auftrages follen im Termine ben 6. April 0. 3. Des Bormittage 10 Uhr im Amtelofale Des unterzeichneten Saupte Amte die beiden auf der Borftadt BBlifchei aufgestellten Bretterhuden, welche feitber ale Baggelofal fur die Steuerhebeftelle Ballifchei benutt worden find, unter Borbehalt der hobern Genebmigung über ben ju ertheilenden Buidlag offentlich an ben Meiftbietenden vertauft werden, wozu Raufluftige eingeladen werden.

Dojen, den 29. Mars 1846. Ronigl. haupt=Steuer=Umt.

Bekanntmachung. Der Eigenthumer bes auf ben Namen des ebemalis gen Raufmanns b. harme im biefigen Padbofe lagernden Raffes Dadeira und bes Dagu gehörenden Pobefifichene, HH. I. gezeichnet, von gufammen 2 Etr. 42 Dfo. wird bierdurch aufgefordert, und ungefaunt den darüber von und ausgestellten Dieberlageidein vorzulegen, midrigenfalls nach Boridrift bes 6. 66. ber Boll-Dronung aum offentlichen Berfauf berfelben geschritten werden wird.

Dojen, ben 31. Mary 1846. Ronigl. Saupt=Steuer, Umt.

13) Berichtigung. Das nachträglich erlangte richtige Gignalement bes un= term 20. d. D. nechbri flich verfolgten Bladimir von Bolniewicg wird biermit gur offentlichen Renntniß gebracht. - Signalement: Familennamen. v. Bolniewicg; Bornamen, Bladimir; Geburte, und Aufenthaltsort, Dembics. Rreis Schroda; Religion, fatholifch; Alter, 30 Jahr; Große, 5 guß 4 3oll: Saare, fdwarg; Stirn, boch, frei; Augenbraunen, buntel; Mugen, blaugrau; Dafe, Dund, gewohnlich; Bart, rafirt; Babne, voll; Rinn, rund; Gefichte. bilbung, langlid; Genebtsfarbe, gefund; Gestalt, schlant; Eprache, polnisch, beutich, frangonich; besondere Rennzeichen, feine.
Dosen, ben 31 Marg 1846. Der Polizeis Prafident.

- 14) Die bffentliche Prufung fammtlicher Kloffen des Konigl. Friedrich-Bilbelms- Gymnasiums wird am Connabend den 4. April Morgens von 8 Uhr und Nachm. von 2 Uhr an im großen Soriaale der Austalt abgehalten werden. Die Aufnahmes prufung der mit dem Beginn des neuen Semesters eintretenden Schüler findet für die einheimischen am Connabend den 18. April, für die auswärtigen am Montag den 20. April von Morgens 8 Uhr an im Gymnasium statt Die Eroffnung des neuen Kursus erfolgt Mittwoch den 22. April Morgens 8 Uhr. Posen, 2. April 1846. Der Direktor des Königl. Friedrich-Bilbelms. Sommassiums
- 15) Die Luisenschule schließt das laufende halbjahr am 7. April, beginnt ben neuen Eursus am 16. April und unternimmt die Aufnahme-Prufung den 8 und 9. April in den Bormittagestunden von 10 Uhr an. Der Ueberfullung der Mittele klassen, welche und im verstoffenen Jahre nothigte, mehrere Anmeldungen zurückzuweisen, wird durch Errichtung einer Paralleltlasse abgeholfen, und ist durch dieselbe nicht, wie freilich einst beabsichtigt wurde, die 6. Klasse, welche Kinder aufnimmt, die noch keinen Unterricht empfangen haben, aufgehoben. Solches halte ich mich, um Misverständnisse zu vermeiden, verpflichtet, hierdurch zur bffentlichen Kenntniß zu bringen. Posen, am 30. März 1846.

Der Direttor der Ronigl. Luifenschule. Dr. Barth.

- 16) Durch v. Wilmed orff in Logdan bei Gilgenburg konnen diverse Mitterguter jum Rauf, von eirea 1500 bis 19,000 Morgen, mit schönen großen Waldungen und einer Anzahlung von 4000 Athlr. bis 100,000 Athlr. unter billigen Kaufpreiz sen, so wie auch sehr gute Pachtungen, nachgewiesen werden. Alles Nahere darüber ertheilt derselbe auf portofreie Anfragen.
- 17) Ein als Wirthichafts-Inspektor im Dienst fiehender, unverheiratheter, beiber Spracher machtiger Beamter municht von Johannis D. J. ab, wombalich in hiefiger Gegend, eine Anstellung zu erhalten. Rabere Auskunft ift in der Modehand= lung von M. Bettter & Comp. (Bilhelmssfraße) zu erhalten.

<sup>18)</sup> Abgelagerten Firnif und Leinbl empfiehlt die Del-Mieberlage ju Vosen, Schloß- Strafe und Markt-Ede Nr. 84. Abolph Afch.

- 19) Nach bem 6. April find alte Ziegel, Baufdutt jum Ausfullen und noch gut erhaltene Fenfter und Iburen zu baben in der Breiten Strafe neben der Apotheke. Naheres bei herrn Baumeifter Trager.
- 20) Wohnungs-Veranderung. Bei meinem Umzuge von Bergftraße Rro. 2. in das Major v. Bunting'ide Haus, Bilbelmeplaß= und Lindenstraßen-Ede Aro. 13., empfehle ich mich einem hochgeehrten Publifo mit meinen bequemen Reises und anderen Bagen zu Reisen im Jus und Auslande. Bei den befannten billigen Preisen verspreche ich reelle Bedienung.
- 21) Ich wohne itht Wafferstraße Ro. 14. Bel-Etage in demselben hause, worin sich die Restauration des herrn Zupansti befindet. Posen, im April 1846.
  If i Dor hir sch berg, Agent.

## Machweifung

ber Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Liffa im Fraustädter Kreise vom Monat Marz 1846.

| SHELL SECTION AND LABOUR AND  | Attr. Egr. Pf. | Refr. Sgr. 914.                    |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Beigen ber Preuß. Scheffel gu |                | Gerften-Graupe ber Scheffel 2 28 - |
| 16 Megen                      | 2 25 2         | Rindfleisch das Pfund Preuß.       |
| Roggen dito                   | 1 26 9         | Sewicht                            |
| Große Gerfte dito             | 1 21 3         | Schweinefleisch dito   3 6         |
| Kleine dito                   |                | hammelfleisch dito   3  -          |
| Safer dito                    | 1 3 4          | Ralbfleisch dito 2 -               |
| Erbsen dito                   | 1 23 4         | Siedfalz dito   - 1 -              |
| Sirfe dito                    | 2 5 -          | Butter das Quart   -118 2          |
| Buchweißen dito               | 1 16 8         | Bier dito                          |
| Rubfen oder Leinfaamen dito   | 2 26 8         | Branntwein dito 4 6                |
| Weiße Bohnen dito             | 2 26 -         | Spiritus Die Tonne 16 15 -         |
| Lartoffeln dito               | - 12 4         | Bauholz, die Preuf. Elle nach      |
| Sopfen dito                   |                | der Dicke gerechnet                |
| hen der Centner               | - 25 -         | Die Klafter Brennholz hartes 6     |
| Stroh bas Schod à 60 Geb.     | 7 15 -         | dito dito weiches 5                |
| Gerften = Grute der Coff      | 2 28 —         | Beredelte Wolle der Etr 75         |
| Buchmeigen , Grute dito .     | 3 3 —          | Ordinaire = dito . 45              |